## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 7. Oktober 1833.

Angefommene Fremde vom 4. Oftober 1833.

Herbeffer Golf aus Rosten, Hr. Probst Gulezewicz aus Dziekanowice, Hr. Guteb. Kaulfuß aus Brudzewo, Frau Braminska aus Bukowo, Hr. Guteb. Valezon aus Mostowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Meyer aus Glogau, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Gymnasial-Lehrer Poplinski aus Lissa. I. in No. 184 Basserstraße; Pr. Friedensrichter Krauthofer aus Trzemeszno, I. in No. 26 Graben; Hr. Pachter v. Urbanowski aus Targowagorka, I. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Erbherr v. Ciesielski aus Naczkowo, Hr. Erbherr v. Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Steuerausscher Fabarius aus Kions, Hr. Apotheker Blobel aus Nogasen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Handlungsschüsse Müller aus Thorn, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Erbherr v. Gorzenski aus Witaszne, Hr. Inspektor v. Unruh aus Przygodzice, I. in No. 243 Breslauerstr., Hr. Amtumann Schimmelpfennig aus Jankowice, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffenklichen Kenntniß gebracht, daß der Seifensiedermeister Jakob Kaplan und die unverchelichte Ernestine Canter von hier, mittelst gerichtlichen Contracts vom 24. Juli c., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Ronigl. Dreuß, Landgericht.

werd Propertiend Electricalesto

Obwieszczenie. Podaie się nimieyszém do wiadomości publicznéy, iż mydlarz Jakob Kaplan i niezamężna Ernestyna Canter w mieyscu, kontraktem sądowym z dnia 24. Lipca b. r. wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Little volume. D. At mot a think

Aprile Prougation

Subhastationspatent. Die ben Johann Friedrich und Eva Rosina Krüsgerschen Eheleuten gehörige, unter No. 23. in der Paprotscher Haulanderei bei Tompst belegene, auf 506 Athl. 7 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäfte Wirthschaft soll im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 11. December c. Vormittags um 11 Uhr vor dem Affessor v. Beyer im hiesigen Landgerichte angesetzt, und werden Rauflustige mit dem Bemerken eingeladen, daß der Bieter, um zuge= lassen zu werden, eine Caution von 100 Athl. erlegen muß.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in der Registratur eingesehen werden. Posen, den 15. August 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Apothefer Heinrich Wilhelm Ludwig und bessen Seinrich Wilhelm Ludwig und bessen Shegattin, Selma Agnes Maria geborne Drenghahn, haben durch einen, vor der She vor Notar und Zeugen errichteten, später aber vor uns gerichtlich verlautsbarten Vertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Renntniß gebracht.

Gnefen, ben 14. September 1833. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo Jana Frydryka i Ewy Rozyny małżonków Krueger w Paprockich Olędrach pod Tomyślem pod Nro. 23. położone, a sądownie na Tal. 506 sgr. 7 fen. 6 otaxowane, drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Grudnia r. b. przedpołudniem o 11. godzinie przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Beyer w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim.

Ochotę kupienia maiący wzywaią się, aby się stawili z oznaymieniem, iż każdy licytant chcący bydź przypuszczonym, winien złożyć 100 Talarów kaucyi.

Taxa i warunki kupna w Registraturze mogą bydź przeyrzane.

Poznań, d. 15. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Aptekarz Henryk Wilhelm Ludwig i malżonka iego, Selma Agniszka Marya z domu Drenghahn, intercyzą przedślubną przed Notaryuszem i świadkami zawartą i w Sądzie Ziemiańskim należycie ogłoszoną, wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku.

Co się ninieyszém do publiczney

podaie wiadomości.

Gniezno, d. 14. Września 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskie Averriffement. Bum Verkauf bes bier auf ber Thorner Borftadt unter Do. 251 belegenen, ben Landgerichte = Rath Schebenichen Cheleuten geborigen, auf 408 Rithl. 3 Sgr. 3 Pf. abgeschätzten Grundflude nebft Garten, ftebt im Bege ber nothwendigen Subhaftation ber peremtorische Bictunge = Termin auf ben 4. Dovember c. vor bem Grn. Dber=Uppellatione=Gerichte=Uffeffor Bot= ticher Morgens um 11 Uhr an biefiger Gerichteffelle an.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 9. Juli 1833. Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wraz z ogrodem tutey na przedmieściu Toruńskiem pod liczbą 251. sytuowanéy, do Radzcy Sadu Ziemiańskiego Schedena i żony iego należącey, na 408 Tal. 3 sgr. 3 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 4. Listopada r. b. przed Ur. Bötticher Assessorem Naywyższ. Sądu appellacyinego zrana o godzinie 11. w naszym lokalu slużbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, dnia 9. Lipca 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. In Gemag- Obwieszczenie. Stosownie do S. heit des S. 422. Tit. I. Ih. II. des 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powsze-Allg. Landrechts wird befannt gemacht, chnego Krajowego podaie sie do wia. daß ber hiefige Landgerichte : Rath Louis domości, iż W. Louis Karol de In-Carl Friedrich v. Ingereleben biefelbft, gersleben Sedzia Ziemiański tuteyszy por Gingehung feiner Che mit bem Fraus przed zawarciem slubow malżeńskich lein Josephine v. Loga, burch ben ge= z Ur. Jozefina Loga, ugoda sadowa richtlichen Bertrag vom 23. Juli c. bie z dnia 23. Lipca r. b. wspólność ma-Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer= igiku i dorobku wylaczyl. bes ausgeschloffen hat.

Bromberg, ben 16. August 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Bydgoszcz, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Avertissement. Jum Berkauf bes hieselbst am Markte unter No. 126 belez genen, zur Buchbinder Gerlachschen Concursmasse gehörigen, auf 3969 Rthl. 13 Ggr. 9½ Pf. abgeschätzten Grundstücks, stehen im Wege der nothe wendigen Subhastation die Vietungse Termine auf

ben 14. November c.,
ben 15. Januar 1834,
und der peremtorische Termin auf
ben 20. März 1834,
vor dem Herrn Ober = Uppellations=
Gerichts-Uffessor Bötticher Morgens um
8 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tage fann in unferer Registratur

Da auf bem Gerlachichen Grunbfind Rubr. III. Nro. 3. 306 Athi. fur ben verstorbenen Kriegerath Trieft eingetragen find, fo werden beffen bem Wohn= orte nach unbefannte Erben biermif gu ben anftehenden Terminen unter ber Berwarnung vorgeladen, bag bei ihrem Ausbleiben dem Meifibietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillings, bie Loschung ber sammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar der letteren, ohne baß es zu biefem Zwecke ber Probuktion bes Inferuments bedarf, verfügt werden mirb.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutay w rynku pod No. 126. położonéy, do massy konkursowey introligatora Gerlacha należącey, na 3969 Tal. 13 sgr. 9½ fen. ocenionéy, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 14. Listopada r. b., na dzień 15. Stycznia 1834., termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Marca 1834., przed Ur. Boetticher Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Gdy w księdze hypoteczney posiadłości Gerlacha pod Rubryką III. Nrem. 3. dla zmarlego Konsyliarza woiennego Triest 300 Tal, intabulowane są, więc zapozywaią się na termina te wyznaczone z pobytu niewiadomi sukcessorowie Triesta, ażeby się celem dopilnowania swych praw stawili, w przeciwnym bowiem razie posiadłość więcey daiącemu nie tylko przysadzona będzie, lecz oraz po sadowem złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem będzie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Adelnauer Kreise bei Dstrowo belegene, bem Oberamtmann Wilhelm Adami gehözige Erbpachtsvorwerk Venecha, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4857 Rthl. 15 Sgr. 11 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzen, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 6. August c., ben 7. Oftober c., und ber peremtorische Termin auf ben 10. December c., vor bem Herrn Landgerichts-Rath Strem= pel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besik= und zahlungefähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, dis 4 Wochen vor dem letten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin, ben 22. April 1833.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark Wenecya w powiecie Odolanowskim pod Ostrowem polożony, Wilhelmowi Adami należący, który według taxy sądowéy na 4857 Tal. 15 sgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Sierpnia r. b., dzień 7. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 10 Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Strempel Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż ieszcze 4 tygodnie przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 22. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Ueber die Kaufgelder bes im Krotofdiner Kreise belegenen, bem Joseph Kalasauty v. Aleswiastowski und seiner Ehegattin Julia gebornen von Trzaska zugehörigen Guts Bruczkow, ist auf den Antrag des Stanislaus von Kojcielski als Real-Gläubizer, mit dem beutigen Tage der Liquidations = Prozes erdsfnet worden.

Obwieszczenie. Nad symmę szacunkową dóbr Bruczkowa, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i małżonki iego, Julianny z Trzasków, należących, na wniosek Stanisława Kościelskiego iako wierzyciela rzeczowego, na dniu dzisieyszym process likwi-lacyiny otworzonym został.

Bir laben baber alle biejenigen, bie irgend einen Anspruch an bas gebachte Gut ober beffen funftige Raufaelder gu haben glauben, hierdurch bor, ben 1 7. December c. in unferem Gefchaftelofale por unferem Deputirten Landgerichte= Affeffor Mioduszewski personlich ober burch einen gefetlich julaffigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, ihre Unsprüche angumelben und nachzuweisen, im Kall ihres Musbleibens aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Forderungen an bas Gut werden ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillichweigen fowohl gegen ben Raufer als gegen die Glau= biger, unter welche bas Raufgelb ver= theilt wird, wird aufgelegt werden. Mamentlich und unter ber eben ausge= fprochenen Berwarnung werben gu bent angefetten Termine nachftebende, ihrem Aufenthalt nach unbefannte Glaubiger, rose doniesieras sana o micacokle; bla

a) Daniel Cieslineft,

b) die Erben bes Xaver v. Rofgutett,

c) ber Joseph v. Offowski,

d) bie Umbrofius v. Potworowstifchen Erben,

hierburch offentlich vorgelaben.

soften constant agontes

Rrotofdin, ben 8. August 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

dy colors yell, as walosch Sia-

nislawa Koscolskiego izko wiczny-

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakakolwiek pretensyą do dobr rzeczonych lub przyszley summy szacunkowéy tychże mieć sądzą, aby w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Assessorem Mioduszewskim na dzień 17. Grudnia r. b. osobiście lub prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, pretensye swoie zameldowali i udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z pretensyami swemi do dóbr rzeczonych wykluczeni i wieczne im w téy mierze tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

Mianowicie zaś i pod ostrzeżeniem dopiero rzeczonem zapozywaią się publicznie do terminu tego z mieysca pobytu swego niewiadomi wierzyciele:

a) Daniel Cieśliński,

b) sukcessorowie Xawerego Koszutskiego,

c) Jozef Ossowski,

d) sukcessorowie Ambrozego Po-

Krotoszyń, d. 8. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Argoric Angehörigen Cuits Bringlow.

in a sp ben Mateag, ben, occupieland was

Subhastationspatent. Auf den Antrag der Realgläubiger soll das im Abelnauer Kreise belegene, auf 12,402 Rthl. 9 Sgt. 7 Pf. gerichtlich gewürdigte, der Clara verwittweten v. Krynkowska, gebornen Elsner, modo deren Erben, gugehörige, adeliche Gut Przyhyslawice öffentlich verkauft werden. Die Bietungsstermine sind auf

den 10. August c., den 11. November c., und den 13. Februar k. J.,

hier in unserm Geschäftslokale vor dem Herrn Landgerichts-Rath Boretius angeseicht. Kauflustige werden zu den Terminen hiermit vorgeladen. Der Meistbietende hat den Zuschlag, insofern nicht gesetzliche Hindernisse entgegenstehen sollten, zu gewärtigen. Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden. Jedem ist es unbenommen, etwanige Monita gegen dieselbe bis 4 Wochen vor dem Termine anzubringen.

Folgende, im Spothekenbuche bieses Guts eingetragene Glaubiger, die ihrem Aufenthalt nach unbekannt sind, nament-lich:

a) Jakob v. Riedrynnski,

b) Julianna geborne v. Bogdanska verebelichte v. Kiedrzynska,

c) die Therese v. Goslawska verehelichte v. Nowacka, modo beren Sohn Joseph v. Nowacki, Palent subhastacyiny. Na wniosek wierzycieli rzeczowych dobra Przybysławice, w powiecie Odolanowskim położone, na Talarów 12,402 sgr. 9 fen. 7 sądownie ocenione, do Klary z Elsnerów Krynkowskiey, teraz iey sukcessorów, należące, publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termina licytacyine na

dzień 10. Sierpnia r. b., dzień 11. Listopada r. b. i dzień 13. Lutego r. p.,

w mieyscu działania Sądu naszego przed Deputowanym W. Boretius Sędzią, zapozywamy chęć kupienia maiących, aby się w terminach tych stawili, a przybicia na rzecz naywięcey daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, przeciw którey każdemu wolno, aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem monita bydź mogące podać.

Wierzyciele zaś następuiące w księdze hypotecznéy dóbr tychże zapisani, z mieysca pobytu swego niewiadomi, a mianowicie:

a) Jakób Kiedrzyński,

 Julianna z Bogdańskich zamężna Kiedrzyńska,

c) Teressa z Gosławskich zamęźna Nowacka, teraz syn téyże Józef Nowacki,

- d) die Catharina und Salomea Ges d) Katarzyna i Salomea siostry schwister v. Chodubska,
- e) die Conftantia v. Miastowsta verwittwete v. Ilowiecka, endoserration of sequence oce-

werden hierdurch zu den gedachten Termis nen und unter ber Bermarnung vorge= laden, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meiftbietenden nicht nur der Buschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Boschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber letteren, ohne bag es zu biefem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden foll.

Rrotoschin, den 4. Marg 1833.

marwisels devicered aller playing realization and borne propertiedly.

son out he shard wire in original

Warm dele xis natural one, w

sopismie a mieroca pobjetu swogo

mentalonti, a misnosvicie:

b) fullanna Boudalistich game.

O Terona a Comment to Zame-

and Norgalia, teras sua teras

a) Jakob Kiedraybski,

kna Kiedravieska,

as do 4 tygodal przed ostania

Chodubskie.

e) Konstancya z Miaskowskich zameźna Howiecka,

zapozywaią się do terminów rzeczonych pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia sio nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczególniéy ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem bydź ma.

Krotoszyn, dnia 4. Marca 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Statement of the State of the statement of the statement

demonstration of the surface of

e) of Eseccion Gentlands verebellant

A ALL SULVEY TO HOLED THE MAN

" Urganizas a slavina mad

Proklama. Ueber bie Raufgelber ber bem Muller Loreng Jafobi zugeborig gewesenen, ber verwittweten Marguardt abjudicirten Nabolnif-Muhle bei Margonin, ift auf ben Untrag bes Raufere ber Liquidationeprozef eroffnet worden.

Wir haben zur Liquidation ber Forberungen einen Termin auf ben 3. De= gember c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Fischer anberaumt, und laben bagu fammtliche un= befannte Glaubiger vor, in bemfelben entweder perfonlich oder burch gefetglich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftigfommiffarien Morik und Schulg, und ber Juftig = Commiffione = Rath Dit= telftadt vorgeschlagen werden, zu erschei= nen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruden an das Grundftud prafludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen bie Rauferin beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wer= ben wirb.

Schneibemuhl, ben 1. Juli 1833. Konigl, Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent Das im Czarnifauer Rreife, in dem Dorfe Cam= minchen belegene, bem Muller Chriftian Friedrich Birtholz zugeborige Muhlen= Grundftud, welches nach ber bavon ge= richtlich aufgenommenen Taxe auf 2476

Proclama. Nad summa szacunkową młyna Nadolnika przy Margoninie, który do młynarza Wawrzyńca Jakobiego należał był i owdowiałey Marquardt iest przysądzonym, został na wniosek kupuiącey proces

likwidacyiny otworzony.

W celu zalikwidowania pretensyy wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia c. zrana o godz. 10. przed Konsyl. Sądu naszego W. Fischer i zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie . upoważnionych pełnomocników, na których im kommissarzy sprawiedliwości Morica i Szulca, tudzież Radzę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta przedstawiamy, stawili, inaczéy bowiem swych pretensyy do rzeczonéy nieruchomości pozbawieni zostaną, i im w téy mierze tak przeciwko kupuiącey, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieli się, wieczne milczenie nałożonem będzie.

Pila, dnia J. Lipca 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Mlyn w powiecie Czarnkowskim w wsi Kaminku położony, Chrystyanowi Fry. derykowi Birkholz młynarzowi należący, który podług sądownie sporządzonéy taxy na 2476 Tal. 4 sgr. iest

Athl. 4 Sgr. gewürdigt worden, foll im Auftrage bes Königl Landgerichts zu Schneidemuhl offentlich an den Meifibietenden verfauft werden, und die Dietungs-Termine find auf

ben 31. Oftober b. J., ben 30. December b. J.,

und den 4. Marg f. J., Vormittags um 9 Uhr an hiefiger Ge-

richtestelle angesetzt worden.

Desitsfähigen Käufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, insofern gesetzliche Grunde nicht eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare bes Grundftude fann in der biefigen Registratur eingesehen werben.

Filehne, ben 25. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Der Backermeister Johann Friedrich Schult hierselbst und bessen Braut, Magdalena geb. Rowalska, geschiedene Jaroslawska aus Luchowo haben mittelst heute abgegebener Erflärung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre kunftige The ausgeschlossen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Robfens, ben 28. August 1833.

oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedany, i termina licytacyi są

na dzień 31. Października, na dzień 30. Grudnia r. b., i na dzień 4. Marca r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż nieruchomość więcey daiącemu przyderzoną zostanie, skoro prawne przeszkody w tym iakowego wyiątku nie zrobią.

Taxa tego gruntu może bydź w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Wieleń, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Piekarz tuteyszy Jan Fryderyk Schultz i tegoż zaręczona Magdalena z Kowalskich, rozwiedziona Jarosławska z Łuchowa, wyłączyli w skutek swéy deklaracyi dziś sądownie przyjętéy, pomiędzy sobą wspólności maiątku swego i dorobku w ciągń swego nastąpić maiącego małżeństwa, co się ninieyszém do wiadomości podaie.

Lobženica, dnia 28. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Proklama. Es foll das unter No. 5. zu Przyborowko hiesigen Kreises belegene, ben Mühlenbesiger Martin Arletzschen Erben gehönige Mühlengrundstück, bestehend aus einer Bockwindmühle, dem dazu gehörigen Inventarium, den Wohnund Wirthschafts Sebäuden, so wie 17 Morgen Land ivel. Wiesen, zusammen auf 683 Mthl. 16 Sgr. 6 Pf. geschätzt, auf Antrag eines Realgläubigers, meiste bietend verkauft werden.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen Termin auf ben 4. November c. Bormittags 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu dem wir Rauflustige einladen.

Die Tare ift taglich in unferer Regi= ftratur einzusehen.

Camter, den 26. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Proclama. W Przyborowku powiatu tuteyszego pod No. 5. położone gospodarstwo młynarskie, składaiące się z budynków, gruntu 17 morg włącznie z łakami do tego należącemi, inwentarzy i wiatraka, do małżonków Marcina Arletów naležące, na 683 Tal. 16 sgr. 6 fen. sądownie ocenione, na wniosek wierzycieli więcey daiącemu sprzedane bydź ma, w skutek czego z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. tu w mieyscu, na który cheć kupienia maiących się zapozywa.

Taxa może bydź w każdym dniu w Registraturze naszéy przeyrzaną. Szamotuły, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Das in Zirke un, ter No. 38 stehende, 628 Mthl. 15 sgr. taxirte Haus wird, im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Meseritz, im Termin den 16. December c. zu Zirke öffentlich verkauft werden, wozu wir Käufer einladen. Zugleich werden alle Realprätendenten aufgefordert, sich spätestens im Termine zu melden, um ihre Ansprüche geltend zu machen, wis drigenfalls sie mit ihren später anges brachten, an das Haus Nr. 38 habenden Vorderungen nicht weiter werden gehört.

Obwieszczenie. W mieście Sierakowie pod Nro. 38. sytuowany, na 628 Tal. 15 sgr. otaxowany dom mieszkalny będzie w skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, w terminie dnia 16. Grudnia r. b. w Sierakowie publicznie sprzedany, na któren kupców zapraszamy.

ihre Unsprüche gestend zu machen, wis Tudzież wzywaią się wszyscy niebrigenfalls sie mit ihren spater anges wiadomi kredytorowie realni, aby brachten, an das haus Nr. 38 habenden się naypóźniey w terminie zgłosili, Forderungen nicht weiter werden gehört, i pretensye swe udowodnili, gdyż und ihnen ein ewiges Stillschweigen wird w razie przeciwnym z ich późnieg auferlegt werden. podanemi, do domostwa pod Nrem.

Die Tare kann hier jeber Zeit eingefeben, und die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum, ben 22. September 1833.

Ronial. Preug. Friedenegericht.

w razie przeciwnym z ich późniey podanemi, do domostwa pod Nrem. 38. maiącemi pretensyami słuchanemi nie będą, i wieczyste milczenie im nakazane będzie.

Taxa może tu każdego czasu bydź przeyrzaną, a warunki kupna w terminie oznaymione zostaną.

Międzychód, d. 22. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die unterzeichnete Direktion bezweckt bei Gelegenheit der Einweihung des neuen Casino-Lokals im November d. J. zum Besten der hiesigen Stadt-Armen und zwar zum Ankauf von Brennholz für den bevorstehenden Winter, mehrere kleine Sachen vermittelst einer Lotterie auszuspielen. Es würde jedoch den beabsichtigten Zweck sehr fördern, wenn die achtbaren Damen hiesiger Stadt die Güte haben wollten, durch kleine Handacheiten die Zahl der Gewinne zu vermehren. Deshalb erlauben wir und, dem Wohlthätigkeitössinn der verehrten Damen vertrauend, diezselben ganz ergebenst zu bitten, und mit solchen Handarbeiten bis zum 20. November c. versehen zu wollen. — Gleichzeitig bemerken wir, daß der Preis des Looses, ohne jedoch der Wohlthätigkeit Schranken zu segen, 10 Sgr. ist, und solche vom 15. November c. ab bei dem Herrn Banquier Kaskel, Herrn Apotheker Dähne, so wie bei der unterzeichneten Direktion zu haben sind.

Pofen, ben 3. Oftober 1833.

Die Direktion bes Cafino.

Bei F. E. E. Leuckart in Breslau und Krotoschin erscheint binnen 8 Ta= gen und ist in sammtlichen Buchhandlungen, in Posen bei E. A. Simon, zu haben: Allgemeiner Schlesischer Bolkskalender für das Jahr 1834. Mit mehreren Abbil= dungen. Preis geheftet 11 Sgr. und mit Papier durchschossen 12 Sgr.

Im Landrathlichen Bureau bes Wreschner Kreises findet ein geübter Schreib= Gehulfe, vom 1. December d. J. ab, ein gutes Unterkommen. Qualificirte Subs jefte wollen sich, unter Einreichung ihrer Atteste, baldigst melben.

Montag ben 7. b. M. frifche Burft und Sauerfohl.

Friebel I.